# Amtsblatt Zemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Augnst 1866.

Nº 194.

23. Sierpnia 1866.

(1412)

### Kundmachung.

Mr. 7552 - Pr. Bei ber am 1. Augunt d. J. stattgefundenen 444. und 445. Berlofung ber alten Staateschuld find die Serien 273. und

420. gezogen worden.

Die Serie 273 enthält Obligazionen ber ungarischen Hoffammer vom verschiedenen Zinsenfuße, u. z. Rr. 3178 mit einem Dretz zehntheil — Nr. 5484 mit einem Zehntheil und Rr. 7140 mit einem Viertel der Kapitalssumme, ferner Nr. 8079 bis einschließta Nr. 8211 mit der ganzen Kapitalssumme, im Gesammt = Rapitalsbetrage von 1,052.059 fl. 44 fr.

Die Serie 420 enthält böhmisch-ständische Aerar Dbligazionen vom verschiedenen Zinsensuße, und zwar Ar. 76952 bis einschließig Ar. 97528 im Gesammt - Rapitalsbetrage von 1.178.395 fl. 213/4 fr.

Diese Obligazionen werden auf den ursprünglichen Zinsenfuß erhöht und soferne derselbe 5% erreicht, in, 5% auf österreichische Währung lautende Obligazionen umgewechselt. — Für die unter 5% verzinklichen Obligazionen werden auf Verlangen der Partheien nach dem mit der Kundmachung des f. f. Finanz-Ministeriums vom 26sen Oftober 1858 Nr. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstade 5% auf österreichische Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei = Praftdium.

Lemberg, am 20. August 1866.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 7552. Dnia 1go sierpnia r. b. odbyło się 444te i 445te losowanie dawniejszego długu państwa, przyczem wyciągnięte zostały serye 273 i 420.

Serya 273. zawiera obligacye węgierskiej kamery nadwornej rozmaitej stopy procentowej, a mianowicie Nr. 3178 z trzema dziesiątemi częściami, Nr. 5484 z jedną dziesiątą, a Nr. 7140 z jedną czwartą częścią kapitału; tudzież Nr. 8079 aż włącznie do 8211 z całym kapitałem w ogólnej sumie 1,052.059 zł. 44 kr.

Serya 420 zawiera obligacye eraryalne stanów czeskich rozmaitej stopy procentowej, a mianowicie Nr. 76952 aż włącznie do Nr. 97.528 z całą sumą kapitału, wynoszącą 1,178.395 zł. 21<sup>n</sup>/4 kr.

Te obligacye będą do pierwiastkowej stopy procentowej podwyższone a o ile takowa 5 proc. wynosi, na 5 proc. na wal. austr. opiewające obligacye zamienione. — Za te obligacye, które niżej 5 proc. są oprocentowane, będą wydane na zadanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 — 5 proc. na walutę austr. opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. sierpnia 1866.

(1418)

#### Kundmachung.

Nr. 37736. Bur Sicherstellung des Konfervazions Dechtoffes für das Jahr 1867 und eventuell für die Jahre 1867, 1868 und 1869 im Stanislauer Kreise und Nadwornaer Strassenbaubezirke wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß ift folgentes:

A. Auf der Karpathen-Hauptstrasse sur 8 Meilen 2030 Deckstoffprismen à 54 Rub. Schuh im Fistalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . . 4773 st. 19 kr

B. Auf der Rozniatower Berbindungsstrasse für 22/4 Meilen

C. Auf ber Delatyner Sauptstrasse für 61/4 Meilen

Bufammen 4880 Dedftoffsprismen à 54 Rub. Schuh

Die Anbothe können auf die ganze der Sicherstellung unterzogene Lieferung oder auf das angegebene Erforderniß für eine der genannten drei Strassenstrecken, oder auch blos für die aus einem und demselben Material-Grzeugungsplaße verschenen Meilenviertel gestellt werden, die Offerte muß aber die genaue Angabe der Strecke und des Bedarfes, auf welche dieselbe lautet, ferner bei Konkretalanbothen auch die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß sich der Unternehmer die Ausscheidung einzelner Meilenviertel zu Gunsten der hiefür gleichfalls anbiethenden Gemeinden gefallen lassen wird.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit hierortiger Verordnung vom 13ten Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertsbedingnisse können bei dem Hrn. f. f. Kreisvorsteher in Stanislau oder bei tem Nadworner Straffenbaubezirke eingesehen

werben.

Unternehmungslustige werden aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit einem 10%tigen Badium von den betreffenden Fistalkosten belegten Offerten längstens bis 3. September 1. 3. bei dem gedachten Hrn. f. f. Rreisvorstande zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte ober nicht mit dem entfallenden Nadium belegte Offerten werden nicht berücksichtiget.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 17. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37736. Ku zabezpieczeniu materyału kamiennego dla utrzymania gościńców na rok 1867, a wypadkowo na lata 1867, 1868 i 1869 w stanisławowskim obwodzie a w nadworniańskim powiecie budowy gościńców rozpisuje się niniejszem licytacyc za pomocą ofert. Zabezpieczyć potrzeba:

A. Na głównym gościńcu karpackim na 8 mil

B. Na rozniatowskim gościńcu łączącym na

 $2^2/_4$  mil

C. Na delatyńskim głównym gościńcu na 61/4 mil

2365 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 5084 " 65

Razem 4880 pryzm kamienia po 54 stóp sześcien.

nych w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . 10830 zł.  $21^{1}/_{2}$  kr. wal. austr.

Oferty mogą być robione na cały przypadający do zabezpieczenia liwerunek, albo na potrzebę podaną dla jednej z wymienionych przestrzeni gościńców, albo też tylko na ćwierci mil, zaopatrywane z jednego i tego samego miejsca produkcyi materyalu, ale oferta musi zawierać dokładne podanie przestrzeni i potrzeby, na które opiewa, a przy ofertach całkowitych także wyraźne oświadczenie, że przedsiębiorca przystanie na wydzielenie pojedyńczych ćwierci mil na rzecz podających również oferty gmin.

Inne tak ogólne jako też osobne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofertowe, mogą być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu w Stanisławowie albo też w nadworniańskim powiecie budowy gościń-

ców.

Chcących objąć to przedsiębiorstwo wzywa się, ażeby swoje oferty ułożone podług przepisu i zaopatrzone w dziesięćprocentowe wadyum przypadającej ceny fiskalnej przedłożyli najdalej podzień 3. września r. b. rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Późniejsze oświadczenia, jako też oferty nie ułożone podług przepisów lub niezaopatrzone w przypadające wadyum nie będą uwzględniane.

Z c. k. galic. Namiestnietwa.

Lwów, dnia 17. sierpnia 1866.

(1415) © b i f t. (1

Mr. 44567. Von dem Lemberger f. f. Landes: als Handelssgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Schame Langenas hiemit bekannt gemacht, daß wider ihn und wider Schifra Langenas unterm 13ten August 1866 Zahl 44567 Moses Mieses ein Gessuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 150 fl. öst. Währ. überreichte, worüber gleichzeitig der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da ber Wohnort des Belangten Schame Langenas unbefannt ift, so wird demfelben auf dessen Gefahr und Kosten der Hr. Land. Abv. Dr. Rechen mit Substituirung des Hrn. Landes Advosaten Dr. Hönigsmann zum Kurator bestellt, dem Ersteren der Zahlungsauftrag zugestellt, und hievon Schame Langenas mit vorstehendem Edifte verständiget.

Vom f. k. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, am 16. August 1866.

1

Start : Papier : Beräußerung. (1389)

Nro. 1402. Am 31. August 1866 um 10 Uhr Vormittage werben bei bem Defonomate ber f. f. Finang = Landes = Direkzion in Lemberg beiläufig

Description of the sections

a) 120 Bentner Startpapier, bestehend aus ausgefchiedenen Aften,

Buchern und Drudichriften jum freien Gebrauche, und

b) 70 Bentner Startpapier aus ausgeschiebenen Aften gur Berftampfung ober aber Berfchneidung bestimmt, unter ben bei bemfelben einzusehenden Bedingungen an ten Meiftbiethenden unter Borbehalt der höheren Genehmigung licitando veräußert werden.

Der Ausrufspreis des Startpapiers jum freien Gebrauche ift mit 4 fl. 65 fr. und des jur Berftampfung ober Berfchneidung mit

2 fl. 63 fr. oft. 2B. pr. Bentner bestimmt.

Das Badium vom ersteren beträgt 60 fl. und bes letteren

20 fl., oder jufammen 80 fl. öft. 2B

Bu biefer Ligitagion konnen auch schriftliche, mit Babien belegte Offerte bis jum 30. August 1866 bis zwei Uhr Nachmittags bei bem besagten Defonomate eingelegt werden.

Lemberg, am 17. August 1866.

Cobift. (1400)

Dr. 4057. Bom f. E. Bezirksamte als Gerichte in Zolkiew wird bem Aron und Moses Kreuzer mittelft gegenwärtigen Edittes befannt gemacht, es haben wider fie bie Cheleute Adalbert und Anastasia Walciszewski megen Erlöschungserflärung und Löschung der im Lastenstande der Realität CNro. 992/5 in Zolkiew grundbucherlich haftenden Forderung pr. 18000 fl. poln. die Rlage eingebracht, und um richterliche Silfe gebeten, woruber ber Termin jum 3. Dezember 1866 um 10 Uhr Vormittage bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so wird zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ber hierstädtische Bürger Berr Aaron Frankel als Kurator bestellt, mit welchem die anhängige Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhantelt werden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und diefem Bezirkegerichte anzugei= gen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zołkiew, am 16. August 1866.

© dift.

Mro. 45027. Bom faiferl. tonigl. Landes- als Sandelsgerichte wird bem Salamon Tand und Salamon Poch mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider biefelben unterm 8. August 1. 3. jur Bahl 43463 die hierorige Wechselbank unter ter Firma "J. H. Mieses Entel" ein Befuch um Erloffung ber Bahlungeauflage über bie Bechfelfumme von 1000 fl. oft. B. überreicht habe, worüber mit bem hiergerichtlichen Beschluße vom 9. August 1. 3. jur Bahl 43463 ber Bahlungsauftrag wider dieselben erlaffen murde.

Da ber gegenwärtige Wohnort bes Salomon Tand und Salomon Poch nicht befannt ift, fo wird fur Salomon Tand ber Berr Landes= abvofat Dr. Landesherger mit Cubstituirung des Gerrn Landesadvo= faten Dr. Hönigsmann, fur Salamon Poch ber Berr Landesadvofat Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes herrn gandesadvokaten Dr. Natkis auf deren Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und es werden denfelben die obangeführten Bahlungsauflagen diefes Gerichtes

zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Bandelsgerichte.

Lemberg, am 17. August 1866.

(1398)Ronfurs.

Dr. 3153. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird befannt gemacht, daß in Folge bes vom Leib Elias Nusenbaum sub praes. 23. Juli 1866 3. 3153 überreichten Guterabtretungegefuches über beffen gesammtes bewegliches und in ben Kronlandern, für welche das faiferliche Patent vom 20. November 1852 Bahl 251 Reichsgefegblatt gilt, befindliches unbewegliche Bermogen ber Ronfurs eröffnet murde.

Ber nun an ben genannten Guterabtretungswerber eine For berung ju ftellen berechtigt zu fein glaubt, hat bis 15. Oftober 1866 die Anmelbung der Forderung in Geftalt einer formlichen Rlage wis der den hiefigen grn. Landesadvofaten Dr. Fruchtmann als bestellten Rontursmaffevertreter bei biefem Begirfsgerichte fo gewiß zu überrei. chen und in berfelben nicht blos die Richtigkeit ber Forderung, fondern auch das Rect, fraft deffen Anmelder in diese oder jene Klaffe gefest zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens berfelbe ungeachtet des ihm etwa gebührenden Eigenthums-, Prioritäts- oder Bfandrechtes von der Rontureverbandlung ausgeschloffen und aller Ansprüche auf die Ronfuremaffe verlustig sein murbe.

Bugleich wird zur Ausgleichung des Konkurses, oder falls biese nicht zu Stande kommen follte, zur Bestätigung des provisorischen oder Mahl eines definitiven Konkurevermogeneverwaltere, bann megen ber Modalitäten ber Bermogeneverwaltung die Sagfagung auf ten 12ten Movember 1866 um 9 Uhr Bormittag hiergerichts anberaumt.

Stryj, am 25. Juli 1866.

(1408) Brünner September: und Altbrünner Oktober: Markt.

Dr. 12426. Mit Bustimmung der hoben f. f. m. Statthalteret ift ber Beginn bes biesjährigen

Brunner September = Marktes

vom 1. auf ben 3. Montag im September, d. i. auf ben 17. Sep= tember, und ber Beginn bes

Altbrünner Oktober : Marktes

vom 2. auf den 4. Montag im Oftober, b. i. auf ben 22. Of. tober vertagt morben.

Dem Beginne diefer Martte geben, wie fonft, drei Auspacts-

tage voran.

Bom Gemeinderathe.

Brünn, am 17. August 1866.

Rundmachung. (1411)

Mro. 3454. 3m 3mede ber Berpachtung ber Tarnopoler städtischen Propinazion von Branntwein und anderen der Propinazionsgerechtsame unterliegenden geistigen Getränfen auf die Dauer vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1869 wird am 27. September 1866 eine öffentliche Ligitagion in der Amtekanglei des Tarnopoler f. f. Bezirfeamtes abgehalten merden.

Zuerst wird die Verhandlung wegen Verpachtung der Rommunalauflage auf geistige Getrante mit Gestattung der freien Ges tranteeinfuhr auch jum Ausschanfe, und unmittelbar barauf die Berhandlung des ausschließlichen Ausschankrechtes von Branntwein nebst den Kommunalauflagen für die übrigen Getränkegattungen vorgenom=

Der Ausrufspreis beträgt 39.250 fl. oft. B., von welchem 10%

als Vadium vor Beginn der Lizitazion zu erlegen find.

Die naheren Ligitagionebedingungen fonnen in der Bezirksamts= Ranglei eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirfeamte.

Tarnopol, am 13. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3454. W celu wydzierzawienia propinacyi miejskiej Tarnopolskiej na czas od 1. stycznia 1867 do ostatniego grudnia 1869 roku odbędzie się publiczna licytacya dnia 27. września r. b. w c. k. urzędzie powiatowym Tarnopolskim.

Licytacya będzie przedsięwzięta w dwojaki sposób: najprzód na wydzierzawienie nakładu gminnego na napoje spirytusowe z wolnem sprowadzeniem tychże i do wyszynku, a bezpośrednio potem na wydzierzawienie prawa wyłącznego wyszynku wódki włącznie z nakładem gminnym na inne napoje alkoholiczne.

Cena fiskalna wynosi 39.250 zł. w. a., a 10% tejże jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi złożone być powinno.

O blizszych warunkach tej licytacyi można powziąść wiadomość w c. k. urzędzie powiatowym.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Tarnopol, dnia 13. sierpnia 1866.

(1409). C d i f t.

Mro. 45589. Bom f. f. Landes, ale Sandelsgerichte wird bem abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Salamon Tand und Salamon Poch mittelft gegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es fei wider dieselben über Unsuchen bes Simche Margoles am 16. August 1866 3. 44777 die Bahlungsauflage der Wechfelfumme von 1000 ft. öft. 2B. erlaffen worden.

Da der Aufenthalteort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als Sandelsgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Grn. Landesabvotaten Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Brn. Landesadvofaten Dr. Rechen ju ihrem Rurator bestellt und bemfelben die obbezogene Bahlungsauflage zugestellt.

Bom f. E. Landes- ale Handelsgerichte.

Lemberg, am 20. August 1866.

MRB. Ginberufunge-Gbift.

Ntro. 625. Bom Podhajcer f. f. Begirksamte werden bie in der Moldan unbefugt fich aufhaltenden Gebruder Itzig, Ello und Abraham Gorgel aus Podhajce mit Bezug auf die Ginberufungs: Edifte der Brzeganer f. f. Kreisbehörde vom 1. November 1862 und 5. Marg 1863 3. 3. 8487 und 1243 hiemit jum britten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre rom Tage der Ginschaltung bes Ebiftes in der gandedzeitung gurudgutehren und ihre Rudfehr gu erweifen, midrigens gegen fie das Berfahren megen unbefugter Huewanderung nach bem faif. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Podhajce, am 27. Juli 1866.

#### III. Edykt powołujący.

Nro. 625. C. k. urząd powiatowy w Podhajcach wzywa niniejszem odnośnie do edyktów c. k. władzy obwodowej Brzeżańskiej z dnia 1. listopada 1862 i z dnia 5. marca 1863 l. l. 8487 i 1243 po raz trzeci braci Icka, Ella i Abrahama Gorgel z Podhajec, bez pozwolenia w Multanach przebywających, ażeby w przeciagu roku licząc od dnia ogłoszenia edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i powrót swój udowodnili, gdyż w przeciwnym razie ulegną za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Podhajce, dnia 27. lipca 1866.

Nro. 30205. C. k. sąd krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszem Maryanne Marszałkiewiczowa i Józefe z Marszałkiewiczów Nowicke, że w skutek prośby Leona Wilhelma dw. im. Zabawskiego tutejszą uchwałą z dnia 14. lipca 1866 l. 30205 tymże, tudzież panu Sewerynowi Głębockiemu i panu Józefowi Pławeckiemu polecono, ażeby w 14 dniach wykazali, ze ewikcya za tytuł własności tolwarku Kulembówka za zaliczoną za tenże folwark cenę 42.000 zł. p.l. i granicę Dom. 21, pag. 85, n. 4 oner. et seq. prenotowana jest usprawiedliwioną lub w usprawiedliwieniu znajduje się, gdyż w przeciwnym wypadku wraz z nadciężarami ze stanu biernego dóbr Rozdziele górne extabulowaną będzie.

Poniewaz miejsce pobytu pani Maryanny Marszałkiewiczowej i Józefy z Marszałkiewiczów Nowickiej nie jest wiadome, zatem ustanawia się im lub ich z życia i pobytu niewiadomym spadkobiercom i prawonabywcom na ich koszt i stratę kuratora w osobie pana adwokata Dzidowskiego z zastępstwem pana adwokata Mę-

cińskiego i jemu się powyzszą uchwałę doręcza.

Lwów, dnia 14. lipca 1866.

Nro. 9114. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, iż na wezwanie Lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 14. kwietnia 1866 do l. 11870 wyznacza się do przedsięwzięcia przymusowej przedaży uchwałą Lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 14. kwietnia 1866 do l. 11870 na zaspokojenie summy 4425 zł. 23 cent. w. a. z procentami po 5% od 6. kwietnia 1863 liczyć się mającemi i kosztami 22 zł. 33 c., 8 zł. 83 c. i 13 zł. 32 c. w. a. na rzecz galicyjskiej kasy oszczędności dozwolonej dóbr Rydoduby w obwodzie Czortkowskim, do dłużników Malwiny Wiwulskiej i Jana Ignacego dw. im. Zarudzkiego należących trzy termina, a to: na 25. października 1866, 22. listopada 1866 i 21. grudnia 1866, każdą razą o godzinie 10tej zrana, w którychto terminach przedaż owych dóbr wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania ustanawia się summa 57.903 zł. 30 c.

w. a. jako cena szacunkowa.

2. Każdy chęć kupicnia mający obowiązany jest kwotę 5700 zł. w. a. w gotówce, lub w książeczkach galic. kasy oszczędności wedle nominalnej wartości, w listach zastawnych lub indemnizacyjnych galicyjskich. te ostatnie podług kursu z ostatniej Gazety Lwowskiej na dniu licytacyi widocznego rachując, jako zakład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któren najwięcej ofiarującemu się zatrzyma i jeżli w gotówce złożonym został, w pierwszą połowę ceny kupna się wliczy, innym zaś licytantom natychmiast się zwróci.

3. Kupiciel obowiązany jest w 30 dniach po wejściu uchwały akt licytacyi zatwierdzającej w rzecz prawomocna, pierwsza połowę ceny kupna z wliczeniem zakładu (wadyum), jeżli takowy w gotówce złożonym został, do depozytu sądowego na rzecz wierzycieli złożyć, lub wykazać się iż pretensye wierzycieli, niezaprzeczone prawo pierwszeństwa do zaspokojenia mające na rachunek ceny kupna przyjął, zaś drugą połowę ceny kupna na przedanych dobrach z obowiazkiem opłacenia procentu 5% od dnia odebrania fizycznego posiadania na rzecz wierzycieli i exekutów zabezpieczyć a dopiero w 14 dniach po prawomocności tabeli płatniczej takową do depozytu sądowego złożyć, lub wykazać się, że przekazanych na cenę kupna wierzycieli, a gdyby jaka kwota dla exekutów pozostawała, i tychże zaspokoił.

4. Po dopełnieniu pierwszego ustępu warunku 3go, wyda się kupicielowi dekret własności i z mocy tegoż zaintabuluje się go za właściciela kupionych dóbr Rydoduby w stanie czynnym, a równocześnie drugą połowę ceny kupna z wszelkiemi obowiązkami w stanie biernym rzeczonych dóbr. — Zarazem zostaną mu kupione dobra na jego koszt w fizyczne posiadanie oddane, od któregoto czasu wszelkie ciężary i daniny przedanych dóbr dotyczące ponosić ma, zaś wszelkie długi z wyjątkiem tych, któreby mu na rachunek pierwszej połowy ceny kupna pozostawiono, z przedanych

dóbr extabulowane i na cene kupna przeniesione.

5. Nalezytość od przeniesienia własności ma kupujący sam

bez regresu do ceny kupna opłacić.

6. Gdyby kupiciel któregokolwiek z powyższych warunków niedopełnił, wtedy czekwowane dobra na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie za jaką bądź cenę w drodze relicytacyi przedane będą, a niesłowny kupiciel za wszelką ztąd wynikłą szkodę nietylko złożonym zakładem, ale i wszelkim innym majątkiem odpowiada, zaś uzyskana możebnie nadwyżka najprzód na zaspokojenie wierzycieli a dopiero po tych teraźniejszym exekutom przypaść ma.

7. Gdyby dobra Rydoduby w wyznaczonych trzech terminach powyższych wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową przedane nie zostały, tedy wyznacza się do ustanowienia lzejszych warunków termin na dzień 24. stycznia 1867 o godzinie 4tej po południu, przy którym wierzyciele tem pewniej jawić się mają, ile że

nieobecnych za przystępujących do większości głosów obecnych uważać się będzie.

8. Akt oszacowania i wyciąg tabularny mogą w tutejszosądowej registraturze być przejrzane lub w odpisach podniesione.

O tej licytacyi strony spór wiodące tudzież wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, Dawida Horowitza, Rubina Godel, Wolfa Safrina i Leiby Wiser, tudzież masę nieobjęta Teresy z Białeckich Zarudzkiej i wszystkich tych, którzyby po dniu 26. lutego 1866 do tabuli weszli lub którymby niniejsza uchwała z jakiego bądź powodu wcześnie przed terminem lub wcale doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora, którym się tenze w osobie pana adwokata Dra. Weissteina z substytucyą pana adwokata Dra. Schmidta ustanawia — się uwiadamia.

Tarnopol, 6. sierpnia 1866.

Nro. 37827. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegsdarlehens-Obligazionen, als:

1) Rodatycze Untertanen, Lemberger Kreis, Mro. 8434, ddto.

2. November 1798, über 7 fl. 30 fr. ju 5%;

2) Rodatycze, Lemberger Areis, Mrv. 9179, ddto. 24. Oftos ber 1799, über 7 fl. 30 fr. zu 5% — aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obgedachten Obligazionen bem Gerichte vorzulegen, widrigens nach Berslauf dieser Frist dieselben für amortistrt erklärt werden würden.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 21. Juli 1866.

Nr. 35544. Vom Lemberger f. f.. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, ale:

I. Ofigalig. Rriegsbarlebens = Obligazion, lautend auf ben Ramen:

1. Przewrotno, Rzeszower Kreifes Nr. 11582 dto 27. Cep: tember 1799 über 48 f 143/8 r zu 5%,

II. Oftgalig. Maturallieferungs = Obligazionen :

2. Przewrotne Untertanen Rzeszower Kreis No 1186 dto 31 August 1793 über 36 f 30 x zu 4%;

3. Przewrotne Untertanen Rzeszower Kreises Do 7855 dto 10. März 1794 über 213 fr 30 r zu 4%;

4. Dorf Przewrotne Untertanen Rzeszower Kreis N 1148 dto 19. April 1795 über 221 fr 3%, x zu 4%;

5. Przewrotne Untertanen, Rzeszower Kreis R. 4853 dto 22. Jäner 1796 über 293 fr 42 rr zu 4%;

6. Przewrotne Untertanen Rzeszower Kreises Do 830 dto 30. Dezember 1799 über 247 fr 51 xr zu 4%;

7. Gemeinde Prewrotne, Azeszower Kreises No 9641 dto

1. November 1829 über 216 f 40 x zu 2%;

8. Gemeinde Przewrotne, Rzeszower Kreises No 11042 dto 1. November 1829 über 183 f. zu 2% aufgefordert, binnen Einem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen die obigen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, widrigens nach Berlauf dieser Frist solche für amortistrt erklärt werden würden.

Lemberg, am 21. Juli 1866.

Rr. 33094 ex 1866. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inbaber nachstehenber, angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturallieferungs . Obligazionen , lautend auf ben Namen:

1. Gemeinde Polana mit Sliwnica, Samborer Kreises No 4974 dto 1. Novemb 1829 über 24 fr 393/8 xr zu 2%.

2. Dieselbe Samborer Kreises Nro 5253 dto 1. November 1829 über 87 fr 51% rr zu 2% aufgefordert, binnen Ginem Jahre 6 Boschen und 3 Tagen die obigen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, widrigens nach Berlauf dieser Frist dieselben für amortistrt erklärt werden würden.

Lemberg, ben 21. Jult 1866.

Nr. 33093 ex 1866. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wers ben die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen ofigalizischen Naturallieferungs Dbliggzionen, lautend auf den Namen:

Naturallieserungs = Obligazionen, lautend auf den Namen: Gemeinde Sidorow und Trojanowka, Czortkower Kreises

Mo 1. November 1829 über 207 fl zu 2% — aufgeforsbert, binnen Einem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen die obige Obligazion dem Gerichte vorzulegen, widrigens nach Berlauf dieser Frist dieselbe für amortifirt erklärt werden wird.

Lemberg, am 21. Juli 1866.

(1)

(1417)Rundmachung.

Dro. 42291. Mit Rudficht auf bas Umfichgreifen bes Typhus und der Cholera in Kolomea und Sniatyn findet man fich veranlaßt, bie Eröffnung bes nachftfolgenben Schuljahres an bem Kolomener Symnastum, der Sniatyner Realschule und der in diesen beiben Stadten befindlichen Saupischulen auf den 1. Oktober 1866 ju verlegen.

Das hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. August 1866.

(1) (1413)Edykt.

Nr. 7526. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Anna Wilhelmina dw. im. Hauser przeciw Karolowi, Janowi, Stefanowi, Piotrowi, Leopoldowi pięciu imion Bernackiemu, Janowi Leopoldowi dw. im. Bernackiemu, Annie Felicyannie dw. im. Bernackiej, Alojzie Rozie Annie tr. im. Bernackiej i Annie z Brenerów Bernackiej względem wykreślenia z ceny ku-pna realności pod 1. domu. 122 w Samborze wierzytelności 224 zt. 38 kr. m. k. na II. i XVII miejscu kolokowanej dnia 27. czerwca 1866 do l. 7526 pozew wytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 26go października 1866 o godzinie 10. zrana wyznaczono,

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata pana Dral Ehrlicha z substytucya pana adwokata Dra. Kohna nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądo-

wych przeprowadzony będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacyę mianowanemu kuratorowi udzielili lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogóle azeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przy pisać beda musieli.

Z c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 27. lipca 1866.

(1407)Obwieszczenie.

Nro. 21069. Celem wydzierzawienia miejskiego prawa wyszynku propinacyjnego wraz z karczma we wsi Brzuchowicach na czas od 1. listopada 1866 do 31. grudnia 1869 przeprowadzoną będzie licytacya głośna dnia 6. września 1866 od 10tej godziny rano do 12tej w południe w biórze III. Dep. Magistratu, gdzie o bliższych warunkach dowiedzieć się można. Aż do wspomnionego dnia i godziny rozpoczęcia licytacyi

głośnej przyjmowane będą w rzeczonem biórze także deklaracye opieczetowane na te dzierżawe, które przepisanem wadyum opa-

trzone być winny.

Kwote wywołania ustanawia się na 477 zł. w. a., a wadyum

na 50 zł. w. a.

Magistrat król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 11. sierpnia 1866.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 15. sierpnia 1866.

Tampelski Jan, pens. kasyer miejski, 70 l m., na zatwardzenie watroby.

Nowicka Tekla, obywatelka, 26 l. m., na suchoty.

Gumowska Kornela, " 40 l. m.,

Hordyszyński Antoni, urzędnik, 39 l. m.,

Stupnicka Józefa, wdowa po profesorze, 63 l. m., na raka. Welker Krzysztof, stolarz, 46 l. m.,

Beziers Ewelina, zakonnica, 72 l. m, na sparaliżowanie płuc.

Wiszniewski Józef, sierota, 15 l. m.,

Boczarska Marya, córka urzędnika, 81/2 r. m., na suchoty.

Zyburt Konstancya, z domu ubogich, 80 l. m, ze starości.

Wolf Józef, 51 l. m, na suchoty.

Przygrodzka Ewelina, szwaczka, 16 l. m.,

Styka Michał, policyant, 48 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Porzycki Jan. murarz, 42 l. m.,

Kowalska Jadwiga, wyrobn, 50 l. m., na puchline. 57 l. m., Flosch Elżbieta, Boyko Antonina. 46 l. m., na tyfus. 60 l. m., na zapalenie żołądka. Zmudzko Marya, 70 l. m., na nerwową gorączke. Augustini Barbara, Kurylowicz Onufry, 40 l. m., na suchoty. Haydoch Marya, 21 l. m., 54 l. m. Mazaykiewicz Jan, Tupis Aleksander, 55 l. m, 66 l. m., Grzemiel Marcin, Fischer Jan, 71 l. m., 60 l. m., Smaryk Mikolaj, Hryciuk Hafia, Mazurkiewicz Karolina, 28 l. m., 25 l. m., Oszwar Elżbieta, 20 l. m., 24 Wapińska Marya, l. m., Kozaczyńska Karolina, Harasinska Petronela, 48 l. m., 43 l. m., 70 l. m., Sawczek Karol, Petran Marya, 40 l. m., Berduch Prokop, 48 l. m., na zapalenie płuc. 21 l. m., na suchoty. Dubanowska Karolina, 42 1. m., na tyfus. Szczerbiak Onufry, Lisowski Edward, 36 l. m., Kolodziej Anna, 30 l. m., na pologową słabość. Władyk Olena, 60 l. m., ze starości. Listowski Antoni, 68 1. m., ra tyfus. 69 1. m., Zajączkowska Marya, 57 l. m., na raka. Plewkiewicz Marya, 65 l. m., Nakoniewski Bazyli, Wochner Julia, żona wożnego, 32 l. m. na suchoty. Sawicki Wilhelm, dziecię wyrobn., 1 r. m., na wodę w głowie. 4<sup>t</sup>/<sub>2</sub> r. m., na zapalenie mózgu. 9 dni m., Drozdowski Withelm, Medowny Jan, 4 1. m., Loss Józefa, 31/2 r. m., Podezaszyński Zdzisław, " 8/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie płuc. 1½ r. m., na dławiec. 6 l. m., Michałowski Jan, Trojanowska Józefa, Suchy Władysław, Filipiszyn Emilia, 27/12 r. m., 9/12 r. m., na biegunkę. Jarosz Mikołaj, 10/12 r. m., na ospe. 11/2 r. m., na puchline. 2 l. m., Dynda Zofia. Krakowiecki Michał, Rozycka Marya, 3 l. m., na suchoty. Rzemyk Józefa, 4 l. m., Matus Marya, Milewicz Marya, 1/12 r. m., na konwulsye. Solik Rozalia, " 3/12 r. m., " a konwatsye.

Arbaszewski Karol, " 3/12 r. m., "
Pisulak Karolina, " 2/12 r. m., "
Halter Zofia, dziecię piekarza, 3 tyg. m., z braku sił żywotnych.

Właszyszyn Stanisław, dziecię konduktora, 16 dni m., "
Aniela. Aniela, 3 tygodnie m., " Reiter Gittel, handlarka, 80 l. m., ze stareści. Finkler Jakób, 9 22 l. m., na tyfus.
Rozenfeld Luize, żona machlerza, 48 l. m., na raka w płucach.
florowicz Dawid, kupczyk, 19 l. m., na wadę w sercu. Hieziger Izak, machlerz, 20 l. m, na zapalenie płuc. 60 l. m., na puchlinę. Malz Brandel, Zemann Hensche, " 70 l. m., Lew Malke, 34 l. m., Kremer Fewel, wyrobn. 36 l. m, na suchoty. 46 l. m., Roemer Feige, Kalisch Nesche, 65 l. m., 36 l. m., Ring Lea, 37 l. m., Segel Mojżesz, Frenkel Feige, zona kupca, 51 l. m., Finkels Joel, wyrobn. Schachter Aron Chaim, " 70 l. m, " Arbeiter Perl, 40 l. m, Hautzig Czarne, 50 l. m., Tabak Sara, 15 l. m., na tyfus. Margulies Rifke, 20 l. m, Zahm Chane, 40 l. m., na wade w sercu. Kitzeles Frimet, dziecię wyrobnika, 5/12 r. m., na suchoty. Wiśniawitz Gimnel. Wiśniowitz Gimpel, r. m., na biegunkę. 3 l. m, Rifces Gittel. Toepfenberg Rose, 13 dai m, Laden Schol, Offenpreiss Zlote, Rozner N. <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., 3 l. m., na suchoty. Fruchs Maryem, Spenadel Jakób, Pik Zude, 11/4 r. m., na konwulsye.  $\frac{2}{12}$  r. m.,  $\frac{4}{12}$  r. m.,  $\frac{3}{12}$  r. m., Fetter Ahraham, Spinetel Leibich, Jussem Semel, Mysz Juda, Moretzki Jakób, 10 dni m.,

## Anzeige - Platt.

## Homiesienia prywatne.

Spachner Chaje, "11/42 r. m., na dławiec. Meisels Beinisch Jüdes, szynkarka, 40 l. m., na suchoty.

Rubisz Teme,

Fuchs Gittel.

3 l. m., na zapalenie mózgu.

6/12 r. m., na zapalenie pluc. 6 l. m., na tyfus.

Propinacya w miasteczku Kulikowie i 2ch przyległych włościach Doroszowie wielkim i Doroszowie małym jest od 1go listopada 1866 r. z wolnej reki do wydzierzawienia.

Blizsza wiadomość powziąść można u zastępcy dworu w Kulikowie lub u właścicieli we Lwowie w zabudowaniu teatralnem pod (1396-2)Nrem. 20 — na 2giem piętrze.

Daństwie Drohowyżskiem do fundacyi hrab. Skarbka należącym sa na przedaż 1323 sągów bukowych łupanych 8 stóp wysokości - a mianowicie: w rewirze Stulsko 305 sagów w rewirze Słów 1020 sagów.

Cheć kupienia mający, zgłosić się raczy do administracyi fundacyi hr. Skarbka w gmachu teatralnym - gdzie też powziąść mozna szczególowe warunki sprzedaży. (1387--2)